rande nicht völlig gerundet, steigen vielmehr hinten schräg zur Schulterbucht an.

Tetraconcha fenestrata nov. spec., 3.

Prasina, abdomine, pedibus, antennis fulvis. Elytra badia, vel saturate castanea, venis ex parte flavis, fusco marginatis, quarta parte basali pone venam radialem posteriorem fenestra parva subrotundata ornata, vena radiali anteriore hoc loco valde incrassata et arcuatim sulphureo-maculata. Alae hyalinae, venis badiis, margine antico anguste, apice late badiis. 3.

 Long. corporis
 ...
 ...
 18 mill.

 ,, pronoti
 ...
 ...
 6 ,,

 ,, elytrorum
 ...
 ...
 33,5 ,,

 Lat. elytrorum medio
 ...
 ...
 9,5 ,,

 Long. alarum
 ...
 ...
 40 ,,

 , femorum posticorum
 ...
 ...

Nur ein einziges tadelloses & von Kamerun. — Ein zweites aus derselben Quelle stammendes Exemplar dieser Art mit lichter braunen Deckflügeln sah ich in der reichen Orthopteren-Sammlung des Herrn Stadtrath Dr. Heinrich Dohrn in Stettin.

## Zwei neue Wasserkäfer-Arten,

beschrieben von Dr. L. W. Schaufuss in Oberpaar-Cölln (Elbe).

Dineutes olivaceus Schauf. — Breviter ovalis, vix obovatus, depressiusculus, subtus piceus marginibus dilutioribus, nitidus, supra olivaceus aut olivaceo-rosaceo-viridivariegatus, sericeus (dense vix conspicue punctulatus, punctis maioribus dispersis); elytris striolatis, in disco fere estriatis, interstitiis utrinque posticeque leviter convexis, pedibus luteis, posterioribus pallidioribus.

Long.:  $14 \frac{1}{2} - 15 \frac{1}{2}$  mm., lat.: 8 mm. Hab.: Abyssinia; leg. dom. Jikeli.

Das & dieser Art hat, ausser erweiterten Tarsen, keine

besonderen Kennzeichen.

Die Flügeldecken sind breiter und kürzer, als bei Din. Jikelii m., am Ende einzeln gerundet; der seitliche Ausschnitt ist gering, die Streifen der Flügeldecken sind weniger wellig, leicht vertieft, sodass besonders nach hinten zu die Zwischenräume leicht erhöht erscheinen.

Die Unterseite ist pechfarben, seitlich heller durchscheinend. Die Vorderfüsse sind unten meist angebräunt, oben aber öfters die Schienen und Tarsen so hell, wie die Hinterfüsse, deren Schenkel manchmal am Ende etwas dunkler sind.

Es liegen mir mehrere Exemplare vor, von denen die meisten oben fast einfarbig olivenfarben sind. Der Seidenglanz rührt von sehr feiner Punktur her, die mit einzelnen gröberen Punkten untermischt ist.

Dineutes Jikelii Schauf. — Oblongo-obovatus, depressiusculus, piceus, supra olivaceo-niger, post oculos parum nitens, trochanteribus tibiis tarsisque posterioribus luteo-ferrugineis; capite antice transversim impresso, fronte utrinque subrugulosa; elytris leviter undulato-striolatis, disco fere estriatis; subtus politus, supra minutissime disperse punctulatus et aciculatus; femoribus anticis biseriatim-pallide-pilosis.

3 ad scutellum utringue leviter impressus.

Long: 16-17 mm., lat.: 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-9 mm. Hab.: Abyssinia, Habab; leg. dom. Jikeli.

Die Flügeldecken sind am Ende einzeln abgerundet, der äussere Ausschnitt ist gering; beim Männchen ist die Randmitte etwas eingedrückt, am Schildchen ist jederseits eine längliche flache Vertiefung und die Tarsen sind unten dicht befilzt.

Schenkel der Mittel- und Hinterbeine angebräunt, deren Schienen und Tarsen röthlich gelb, wie alle Schenkelanhänge.

Selten.

## Diagnosen zweier neuen Tenebrioniden - Arten aus Tripolitanien

von G. Quedenfeldt in Berlin.

## Hidrosis elongatula.

Picea, vel rufo-picea, subnitida, sat elongata, supra subconcava; capite subtilissime granulato, ante oculos subangulatim dilatato, transversim biimpresso. Thorace longitudine plus duplo latiore, lateribus elevatis, fortius quam in capite granulatis, apicem versus modice angustatis, angulis anticis rotundatis; disco longitudinaliter elevato, elevatione deplanata, fere sulcata, medio dilatata, utrinque breviter cristata; parte basali utrinque transversim tumido. Scutello breviter cordiforme. Elytris thorace distincte angustioribus, latitudine fere sesqui longioribus, parallelis, subconcavis, sat fortiter punctatis, sutura tumidulis, media basi emarginatis, humeris ipsis rectis; marginibus biseriatim costulatis, praetereaque costula laterali, antice et postice abbre-